## N= 134.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Montag, ben 6. Juni 1831.

Angefommene Frembe vom 31 Juni 183r.

Hegoriant Pinel aus Paris, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Oberamtmann Krieger aus Bogdanowo, Hr. Camonicus v. Kowalst aus Gnesen, Frau Gutsberfigerin v. Wolniewicz aus Dembicz, I. in No. 251 Breslauerstr.; hr. Lieutenant Breza aus Glogau, I. in No. 165 Wilhelmestraße; hr. Erbherr Wolfowicz aus Babin, Hr. Erbherr Urbanowski aus Charzewo, I. in No. 163 Wasserstraße; Hr. Erbherr Gurzynski aus Bialenzyne, Frau v. Korytowska aus Plewisk, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Pachter Klutowski aus Xigdz, I. in No. 26 St. Abalbert.

Subhastationspatent: Das hice felbft in ber breiten Strafe sub No. 386 belegene, bem Raufmann Johann Gottlieb Wolffert jugehörige Grund= Hud, welches auf 198 Rthlr. gewurdigt worden ift, foll Schuldenhalber öffentlich an ben Meiftbietenben verlauft werben. Der peremtorische Bietungstermin ift auf den 30. August c. vor bem Land-Gerichts-Uffessor Thiel Vormittags um 10. Uhr in unferm Inftruktionszimmer ange= fest, ju welchem Kaufluftige mit bem Bemerken eingeladen werden, bag bas Grundfluck bem Meiftbietenben jugefchla= gen werden foll, wenn nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme nothwendig mas

Pofen den 31. Marg 1831. Königl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Grunt pod' Nr. 386. tu przy ulicy szerokiey położony, własnością Jana Bogumila. Wolfert kupca bedacy, który na 198: Tal. iest otaxowany, z przyczyny długów więcey daiącemu publicznie przedany bydź ma: Ostateczny ter: min licytacyiny na dzień 30. Sierpnia r. b. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Thiel przed podniem o godzinie 10. w izbie naszey intrukcyiney wyznaczony został, do którego chęć kupna maiących ninieyszem zapraszamy, z ta iednak uwagą, że więcey daiącemu grunt rzeczony wtenczas dopiero przybitym zostanie, skoro przyczyny prawne sprzeciwiaćby sie nie mialy.

Poznań dnia 31. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Bur offentlis den breijahrigen Berpachtung bes gur Stadtrath Tittlerfden Concuremaffe gehorigen hammer. Borwerts bei Dlurowa= na-Goblin, von Johannis c. bis Dahin 1834, haben wir einen Termin auf ben 23. Juni c. Bormittage um 10 Ubr por bem Land-Gerichte-Rath Brudner in unferm Partheienzimmer anberaumt, gut welchem wir Pachtluftige mit bem Be= merten einlaben, baß jeber Mitbietenbe bem Deputirten gubor eine Caution von 100 Rthir. erlegen muß, und bag bie Pachtbedingungen in unferer Regiftratur eingesehen werden fonnen.

Pofen ben 12. Mai 1831. Roniglich Preug. Landgericht.

Do publicznego wydzierzawienia na trzy lata folwarku Hammer pod Murowaną Goślina od St. Jana r. b. aż do St. Jana 1834 do massy konkursowéy Tittlera należącego, wyznaczyliśmy termin na dzień 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10téy przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Brückner w naszym zamku sądowym, na który ochotę dzierzawienia maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż każdy licytuiący Deputowanemu 100 talar, złożyć musi, i że warunki dzie. rzawy w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Poznań dn. 12. Maia 1831.

Obwieszczenie.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Bekanntmachung. Die im Wrefebener Rreife im Regierunge Departement Dofen belegenen, gur Rittmeifter v. Gras vertichen Rachlagmaffe gehörigen Guter Grabowo cum attinentiis, follen, da ber Pachtkontrakt mit bem fruhern Pach= ter ju Johannis Diefes Jahres ju Enbe geht, auf fernere 3 Jahre und zwar von Johanni c. bis babin 1834 meiftbietenb bffentlich im Termine ben 21. Juni c. Wormittage um 10 Uhr bor bem Land=Gerichte-Rath Sellmuth in unfernt Inftruttione = 3immer verpachtet werben, wozu wir Pachtluftige mit ber Benach= richtigung vorlaben, bag biefe Guter 5 Meilen von Pofen und I Meile von 2Breichen belegen find, baf gu benfelben 2200 Morgen guter theilweifer Beigenbos ben, fo wie Dbftgarte, Wiefen und Sie

Obwieszczenie. Dobra Grabowo w Powiecie Wrzesińskim, Departamentu Poznańskiego położone, do pozostałości Rottmistrza Ur. Grawert należące, gdy dzierzawny kontrakt z poprzednim dzierzawcą na St. Jan r. b. kończy się, na trzy lata dalsze, to iest od St. Jana r. b. do tegoż czasu 1834 naywięcey daiącemu publicznie w terminie dnia 21. Czes wca r. b. przed południem o godzinie 10tey przed Sędzią Hellmuth W naszéy izbie instrukcyinév wydzie rzawione bydź maią, na który to ter. min ochotę dzierzawienia maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż dobra te 5 mil od Poznania, 1 milę od Wrześni są położone, że się skła. daią z 2200 morgów dobrego, potung und eine Brenn- und Brauerei, die ftete im Gange ift, gehoren.

Die Landschaftliche Tare beträgt 52,860 Athlie. und fann bei dem Juftig= Commissarius Koper eingesehen werden.

Die nahern Pachtbedingungen bagegen werden im Termine selbst bekannt ge= macht werden, wobei jedoch jest schon bemerkt wird, daß jeder Bietende eine Cantion von 500 Athle. erlegen muß.

Pofen den 26. Mai 1831.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Subhaftationspatent. Zum Berfaufe ber jum Muller Grublerfchen Dach= taffe geborigen im Pofener Rreife belege= nen, gerichtlich auf 4467 Rithlr, abge= ichagten Glufamer Waffermuble, und bie Grundftude ber Czapury = Muble, Berichtlich auf 3122 Rtht. 11 fgr. 4 pf. abgeschätt, haben wir einen neuen Licis tationetermin auf ben 21. Juni e. Bormittags um to Uhr vor bem Land= Berichte . Rath Rofcher in unferm Partheienzimmer angesett, zu welchem wir Raufluftige mit bem Bemerten einladen, daß beide Grundflude ungetrennt vertauft, bem Meiftbietenden ber Buichlag ertheilt werden foll, wenn nicht rechtli= de Sinderniffe eintreten, ber Bictenbe eine Cantion von 500 Thalern baar ober in Pfandbriefen bem Deputirten gablen muß, und die Zare und Bedingungen in unferer Regiftratur eingefeben werben fonnen.

Pofen den 19. April 1831. Ronigt. Preuß. Landgericht. części psenicznego gruntu, i że do nich należą sady, łąki i zagaienie iako też hrowar i gorzelnia.

Taxa Ziemstwa Kredytowego 52860 Tal. wynosi, i u Kommissarza Sprawiedliwości Hoyer przeyrzaną bydź może.

Warunki licytacyine w samym terminie ogłoszone będą, nadmienia się zaś teraz jeszcze, iż każdy licytuiący powinien złożyć kaucyą 500 tal.

Poznań d. 26. Maia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Do sprzedaży młyna wodnego w Głuszynie do Sukcessorów Grüblera należącego, w Powiecie Poznańskim położonego, sądownie na 4467 Tal. oszacowanego, gruntow młyna Czapury, sądownie na 3122 Tal. 11 sgr. 4 fen. ocenionych, wyznaczyliśmy termin nowy licytacyiny na dzień 21. Czerwca r.b. przed południem o godzinie 10. przed Sędzią Roescher w naszey Izbie dla stron, na który ochotę kupna maiąeych z tém oznaymieniem wzywamy, iż obydwie nieruchomości nierozdzielnie przedane, naywięcey daiącemu przybitem będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Lieytuiący kaucyą 500 Tal. w gotowiznie lub w listach zastawnych Deputowanemu złożyć winien. i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 19. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das bem Deblichlager Martin Dolattowefi geho= rige, auf ber Borfradt Salbborf bei Pofen sub No. 135 belegene, aus einem Wohn= haufe, Debengebauen, Sofraum und Gar= ten bestehende, gerichtlich auf 686 Rthlr. 11 far. 8 pf. gewurdigte Grundftuck, foll im Wege ber nothwendigen Gubha= fation an ben Deifibietenden offentlich verfauft werden. Biergu haben wir einen peremtorifchen Bietungstermin auf ben 3 o. Auguft .c. Bormittage um 9 Uhr bor bem Landgerichterath Sausleutner in unferm Gigungsfaale anberaumt, und laben befit : und gablungefahige Rauflu= ffige gu bemfelben mit bem Bemerken vor, daß bem Meiftbietenben ber Bufchlag ertheilt werden foll, wenn nicht gefethli= che Umftanbe eine Ausnahme gulaffig machen.

Die Tart und Raufbebingungen fonnen in unserer Registratur eingeschen

Pofen ben 6. Mai 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Avertissement. Jum Berkauf bes im Inowraclawer Kreise belegenen, zur Carl Lubewig Busseschen Konkursmasse gehörigen, auf 33,078 Athl. 2 fgr. 8 pf. abgeschüßten abelichen Guts Palczon steht im Wege ber nathwendigen Subhafation ein Bietungstermin auf

ben 27. Juni 1831, ben 26. September 1831, und ber peremtorische Termin auf ben 29. Dezember 1831,

Patent subhastacyiny. Nierucho. mość oleynarza Marcina Dolatkowskiego w Poznaniu na przedmieściu połwsi pod No. 135. położona, składaiąca się z domu mieszkalnego wraz z budynkami polożonemi, podworza i ogrodu, sądownie na 686 Tal. 11 sgr. 8 fen. oceniona, w drodze koniecznéy subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedana być ma. W tym celu wyznaczyliśmy terminlicytacyiny peremtoryczny na dzień 30. Sierpniar. b. o godzinie 9. przed deputowanym Radzcą Sądu Ziemiańskiego Hausleutner w sali posiedzeń naszych, i wzywamy nań ochotę kupna maiacych do posiadania nieruchomości, zapłaty zdolnych z tem oznaymieniem, iż naywięcey daiącemu nieruchomość przybitą zostanie, ieżeli prawne powody niedozwalaią wyiątku.

Taxa i warunki kupna w registraturze naszéy przeyrzane być mogą. Pozań dnia 6. Maia 1831.

Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do przedaży dóbr szlacheckich Palczyn w Powiecie Inowrocławskim położonych do massy konkursowey Karola Ludwika Busse należących, na 33078 Tal. 2 sgr. 6 fen. ocenionych, wyznaczone zostały w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyine na

dzień 27 Czerwca 1831. dzień 26. Września 1831. termin zaś peremtoryczny na dzień 29. Grudnia 1831. bor bem Brn. Dberlandesgerichte- Uffef= for v. Forestier Morgens um 9 Uhr an biefiger Gerichtsftelle an.

Die Taxe fann in unferer Regiffratur

eingesehen werben.

Bromberg ben 3. Februar 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

przed Ur. Forestier Assessorem Sa. du Nadziemianskiego z rana o godzinie o. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana kaźdego czasu w naszey registraturze.

Bydgoszcz dnia 3. Lutego 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Muf den Subhastationspatent. Untrag eines Glaubigers fell bas, ber maganie sie wierzyciela ma bydź dom Moelgunde Steffe, jest verebelichten Ernft mieszkalny, Adelgundy Stefke teraz Scheel, gehörige, in der Stadt Gembic, Ernstowi Scheel zaslubioney, wlasny Mogilner Rreis, sub No. 14, fruher Do. w miescie Gembic pod No. 14. da-13 belegene Dobnhaus nebft einem Ctal= le und einem Garten, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 250 Rthlr. ge= wurdigt worden, in termino ben 9. Juli vor bem Deputirten Geren Land= Gerichte = Rath Jefel Bormittage um 9 Ubr bffentlich an ben Meiftbietenben ver= tauft werben.

Es werden baber alle befig= und gah= lungefähige Personen hierdurch aufgefor= bert, fich gu melden und ihre Gebote abe dugeben.

Die Zare fann gu jeder Beit, in unfe= ter Registratur eingesehen werden.

Gnesen den to. Mary 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny. Na dol wniey pod No. 13. polożony wraz z staynia i ogrodem, któren podług sadowey taxy na 250 Tal. oszacowanym został w terminie dnia 9. Lipcar. b. zrana o godzinie o. przed deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jekel wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym.

Wzywa się więc posiadania i zapłacenia zdolne osoby, iżby się zgłosily i swe licyta podaly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 10. Marca 1831.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung. Alle Diejenis gen, welche an die von bem ehemaligen Selferecutor Bidert befiellte Umte-Caus tion von 200 Rthir. aus beffen Dienft= verhaltniffe bei bem Friedens - Gerichte Erzemeigno Unspruche zu haben vermeis Pokoiu w Trzemesznie iakowe pre-

Obwieszczenie. Wzywa się ninieyszem wszystkich w ogólności którzyby do kaucyi Exekutora Zickert na 200 talar. przez niego złożoney z stósunków służby tegoż, przy Sądzie nen, werden aufgeforbert, foldte in bem tensye miet mniemali, aby takowe Dor bem Deputirten frn. Referendarius w termipie pa dzien 17. Wrze-

Donniges auf ben 17. September biefelbst anberaumten Termine anzumelben und geltend zu machen, ausbleibens benfalls aber zu gewärtigen, bag fie mit ihren Unspruchen an die Caution werden pracludirt und lediglich an die Perfon bes Bickert verwiesen werden.

Gnefen ben 28. April 1831. Ronigl. Preng. Landgericht.

wali, gdyż w razie niestawienia się spodziewać się maią, że z pretensyami swemi do rzeczoney kaucyi wykluczeni, i iedynie do osoby Zickert odesłani zostaną. Gniezno d. 28. Kwietnia 1831.

śnia r. b. przed Deputowanym Ur.

Doenniges Referendar, w sali Sądu

tuteyszego wyznaczonym zameldo-

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Mue Diejeni= Bekanntmachung. gen, welche an die von bem ehemaligen Ereeutor Johann Meisner bestellte Umte= Caution von 200 Rthle. aus beffen Dienstverhaltniffe bei bem Friedend-Gerichte zu Bagrowies Unspruche zu haben vermeinen, werden aufgefordert, folche in bem vor bem Deputirten Gru. Referendarius Donniges auf ben 16. Gep= tember c. hierfelbst anberaumten Ter= min anzumelben und geltend zu machen, ausbleibendenfalls aber ju gewärtigen, bag fie mit ihren Unfpruchen an bie Caus tion werden pracludirt und lediglich an Die Perfon bes Meisner verwiesen werben-

Gnefen ben 2. Mai 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Wzywa się nie nieyszém wszystkich w ogólności, którzyby do kaucyi byłego Exekutora Jana Meisner na 200 Tal. przez niego złożonéy, z stosunków służby tegoż przy Sądzie Pokoiu w Wagroweu iakowe pretensye mieć mniemali, aby takowe w terminie na dzień 16. Września r. b. przed Deputowanym Ur. Doenniges Referendaryuszem w sali Sądu tuteyszeego wyznaczonym, zameldowali i usprawiedliwili, gdyż w razie niestawienia się spodziewać się maią, że z pretensyami swemi do rzeczoney kaucyi wykluczeni, i iedynie do osoby Meisnera odesłani zostaną.

Gniezno d. 2. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Poittalcitation. Unf ben Antrag eines Realglaubigers ift über bie, bie Summe von 76500 Mthlr. betragenben Raufgelber bes im Regierungs = Begirte Dofen und beffen Rrobener Rreife belege= nen, von dem Gutebefiger Roman v. Bro: nitoweti fubbafta erftanbenen und fruber

Zapozew edyktalny. Na wniosek iednego z wierzycieli realnych nad summą szacunkową w obwodzie Regencyinym Poznańskim i tegoż Po. wiecie Krobskim położonych przez Romana Bronikowskiego dziedzica subhasta nabytych a dawniey Kapi

ben hauptmann Thomas und Franciska b. Rafowstifden Cheleuten gehörigen Guthes Ronary und bes dazu gehörigen Dorfes Piasti und ber Deferte Balefie ber Kaufgelber Liquidations = Prozeß eroffnet worden. Es werden baber alle biejenigen, welche an gedachte Raufgel= ber Realanspruche zu haben vermeinen, bierburch vorgeladen, in bem auf ben 16. Juli c. Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Gerru Landgerichte-Rath Molfow anberaumten Liquidations = Ter= min im hiefigen Land-Gerichtshause perfonlich ober burch gesetlich julagige Bebollmachtigte, wogu benjenigen, welchen es an Bekanntschaft fehlt, Die Juftig= Rommiffarien, Galbach, Fiedler, Lauber, Douglas und Mittelftadt hiefelbft in Borichlag gebracht werben, gu erscheis tien, ihre vermeinten Unfpruche anzuge= ben und burch Beweismittel zu bescheini= gen

Der Ausbleibende hat zu gewärtigen, baß er mit seinem Anspruche an die Grundstücke oder die Kaufgelder praclubirt und ihm damit ein ewiges Stillsichweigen sowohl gegen den Käuser, als gegen die Gläubiger, unter welchen das Raufgeld vertheilt wird, auferlegt wers ben wird.

Frauftabt ben 17. Februar 1831. Ronigl, Preug. Landgericht.

nowi Tomaszowi i Franciszce maiżonkom Rakowskim należących dóbr Konar wraz zprzyległą wsią Piaski i dezerta Zalesie, która w ogóle 76500 Tal. wynosi, process likwidacyjny otworzony został. Zapozywaia się wszyscy, którzy do pomienioney summy szacunkowéy pretensye realne mieć mniemaią, ażeby się w terminie likwidacyinym zrana o godzinie 9. przed delegowanym W. Molkow Sędzią Ziemiańskim na dzień 16ty Lipca r. b. wyznaczonym wtuteyszem pomieszkaniu sądowem osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników, na których się tym, którym na znaiomości zbywa. kommissarze sprawiedliwości W. Salbach, Fiedler, Lauber, Douglas i Mittelstaedt w mieyscu proponuia, stawili, pretensye swoie podali i dowodami poparli.

Niestawaiący spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do nieruchomości lub summy szacunkowéy prekludowani będą i im względem takowych wieczne milczenie tak co do nabywcy iako i wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa będzie podzieloną, nakazane zostanie.

Wschowa dnia 17. Lutego 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das zu Gniewkowo sub No. 25 am Markte gestegene, ben Johann Gottlieb Altmannschen Erben zugehörige, aus einem Wohns

Patent subhastacyiny. Grunta w Gniewkowie w rynku pod Nro. 25. polożone, składaiące się z domu mieszkalnego, stayni i ogrodu, do suk. Kanse, Stall und Garten bestehende Grundstück, welches nach der gerichtlischen Taxe vom 18. Juli 1828 auf 326 Rthlr. gewürdigt worden, soll Schuldenshalber subhassirt werden. Im Austrage des Königl. Landgerichts zu Bromberg haben wir zum diedfälligen Verkause eisnen Termin auf den 22. Juli d. J. in unserm Geschäftslocale anderaumt, welches besitzsähigen Käusern mit dem Vemerken bekannt gemacht wird, daß die Taxe in unserer Registratur eingeseshen werden kann.

Inowraciam den 2. Mai 1831.

Talle ob luthar go i illi

cessorów Jana Bogumiła Altmann należące, które podług sądownie na dniu 18. Lipca 1828. sporządzoney taxy na 326 Tak oszacowane zostały, maią w drodze subhastacyi dla długu być sprzedane. Z polecenia Krol. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy wyznaczyliśmy do sprzedaży tey termin na dzień 22. Lipca r. b. w lekalu podpisanego Sądu, co ninieyszym zdolność nabycia maiącym z tym nadmienieniem do wiadomości się podaie, że taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Inowrocław, d. 2. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Pokojus-

Einem hochgeehrten Publicum mache ich hiermit die ergebenfte Anzeige, baß ich am heutigen Tage die Apotheke des Herrn Bahle, Markt und Breitestras fenecke, kauslich übernommen, und fuge zugleich die Versicherung hinzu, daß es stets mein hochstes Bestreben senn wird, das mir geschenkte Zutrauen zu rechtserzigen. Posen den 1. Juni 1831. Friedr. Schneiber, Apotheker.

Feiner Militairs und Eisen-Lack à 16 fgr. pro Quart, wie auch guten Firs nif à 15 fgr. pro Quart, und feinen Militair-Thon zu billigem Preise, ist bei mir zu haben. Posen den 3. Juni 1831. S. Marcuse,

Breslauer = Strafe Do. 242.

Um 26 fen Juni b. J. werde ich hier in Orpiszewo aus freier Hand vert kaufen: 1) 18 junge Arbeitsochsen; 2) 18 junge Milchtühe, schlesischer Gattung; 3) einen jungen Stammochsen, schlesischer Gattung; wovon ich die Kaussussigen in Kenntniß setze. Orpiszewo bei Krotoffen den 26. Mai 1831.

Der General-Pachter, Difowie di-